In Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 173. Montag, den 21. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 18. Juli.

hr. Ober-Landg.-Math Sifert aus Breeklau, Hr. Bau-Insp. v. Cardinal und hr. Burgerm. Janike aus Pinne, Hr. Kaufm. Uhle aus Stettin, I. in No. 243 Bresklauerstr.; Hr. Defill. Barschall aus Fraustadt, I. in No. 165 Bilh. Str.; Hr. Jntendantur-Rath Wettssein aus Stettin, I. in No. 99 Halbdorf; die hrn. Kaufl. hirschfeld und Goldstein aus Meustadt b. P., Hr. Kaufm Levi aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Albert; die hrn. Lehrer Lorenz und Krenz aus Zirke, Hr. Müller Karnowski aus Driesen, Hr. Gutsb. Jahn aus Zurowo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Fr. Pachterin v. Stapska aus Radlin, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Poleu, I. in No. 391 Gerberstraße.

1) Vorladung. Die Dienstfantion bes jum Königlichen Friedensgericht zu Schildberg versetzten hulfs = Exekutors Ignah Grzepka, welche in 50 Athle. baarem Gelde besteht, soll jest zurud=gegeben werden.

pretensing awoie code in the town admits

Daher forbern wir biejenigen, welche Unsprüche an biese Caution zu haben bermeinen, hiermit auf, sich in bem am 2. Septem ber c. um 10 Uhr fruh vor bem Referendarius Großer in unserm Instruktions-Zimmer anstehenden

Zapozew. Kaucya urzędowa Ignacego Grzepki, dotychczasowego
pomocnika Exekutora przy tuteyszym
Sądzie Pokoju, teraz do Sądu Pokoju w Schildbergu (w Ostrzeszowie)
translokowanego, z 50 Tal. w gotowych pieniędzach składaiąca się, ma
mu bydź wydaną.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do kaucyi wymienioney pretensye mieć sądzą ninieyszem, aby się na terminie dnia 2. Września r. b, o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Gros-

En

Termine ju gestellen und ihre Unspruche geltend zu machen, widrigenfalls sie da= mit an die Caution werden prafludirt werden, und resp. diese zurückgegeben wird.

pofen, ben 28. April 1834. Sonigl. Preuf. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Die Cantion des ehemaligen Landgerichts-Erekutors Carl Heinrich Werner, bestehend aus 200 Athl, welche im Grund- und Hypothekenbuche des, den Carl Heinrich und Louise Wernerschen Schelenten gehörigen, unter No. 6. zu Samoczyn belegenen Grundstücks Rubr. III. Nro. 1. ex decreto vom 21. Juni 1831 eingestragen ist, soll jeht gelbsicht werden.

Es werben baher hiermit alle biejenisgen, welche an dieje Cantion aus der Amtsverwaltung des 2c. Werner Ansprüche zu haben vermeinen, aufgesorsdert, sich in dem ant 2. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarins Großer anstehenden Zermine in unserm Instructions-Zimmer zu gestellen, und ihre Karderungen geltend zu machen, widrigenfalls sie damit an die Caution werden präkludirt werden, und die Lbschung der Caution erfolgen wird.

Posen, ben 28. April 1834. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

pulous any Referencery uszem Gros-

ser w izbie naszéy instrukcyinéy stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, inaczéy bowiem z takowemi do kaucyi rzeczonéy prekludowanemi zostaną i-taż wydaną zostanie.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew. Kaucya byłego Exekutora przy tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, Karola Henryka Werner, składaiąca się 200 Tal., które w księdze hypoteczney gruntu Karólowi Henrykowi i Luizie małżonkom Werner należącego, w mieście Samoczynie pod liczbą 6. leżącego, w rubryce III. Nrem. 1. z mocy rozporządzenia z dnia 21. Czerwca 1831. r. zahypotekowane są, ma bydź wymazaną.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do kaucyi wspomnionéy z czasu urzędowania Exekutora Werner pretensye mieć sądzą, ninieyszém, aby się w terminie na dzień 2 Wrześniar. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Grosser wyznaczonym, w izbie naszéy instrukcyinév stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, inaczéy bowiem z takowemi do kaucyi wspomnionéy prekludowani zostaną i wymazanie onéyże nastąpi.

Poznań, d. 23. Kwietnia 1834 Król. Pr. Sąd Ziemiański.

projectin In fruitlinds Buchings and besiden

3) Das in der Stadt Pofen auf ber Meustadt unter ben Nummern 226 und 227 beiegene Grundstud, jum Nachtasse des Geheimen Justize und Ober Landesse Gerichts = Raths von Strombed gehörig, soll im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Tare beffelben bom Jahre 1832 beträgt 8887 Rthl. 21

Sgr. 8 Pf.

Die Bietunge-Termine fteben.

am 1. Juli, am 2. September,

und ber legte

Bormittags um 10 Uhr an, vor bem Kbniglichen Landgerichts-Rathe Bonfiedt im Partheienzimmer bes Landgerichts.

Zahlungöfähige Kauslustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Termisuen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bestsbietenden, wenn keine gesetzlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die Licitations, Bedingungen und die aufgenommene Taxe kam in der Regiftratur bes Landgerichts eingeschen wer-

ben.

Pofen, ben 17. Mary 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Ramienica na Nowém mieście w Poznaniu pod liczbą 226. i 227. leżąca, do pozostałości Taynego Radze cy i Konsyliarza Sądu Nadziemiańskiego Strombeck należąca, z przyległościami, drogą dobrowolney subhastacyi przedaną będzie.

Taxa sądowa z roku 1832 wynosi

8887 Tal. 21 sgr. 8 feu.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 1. Lipca r. h.,

na dzień 2. Września r. b., i na dzień 11. Listopada r. b., o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Radzcę Sądu Ziemiańskiego Bonstedt.

Chęć kupienie maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki licytacyjne isporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 17. Marca 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Bekanntmachung und Ediktale Citation. Es soll die in Radegoss, Dirnbaumer Kreises, gelegene, den Glendschen Cheleuten gehörige, auf 4820 Athlr. 10 Sgr. tapirte Wassermühle, die Hammermühle genannt, vehst einer Bockwindmühle und sonstigem Zubehör, im Wege der Exekution öffentzlich an den Meistbietenden in den hier

am 31. Mai am 1. September am 31. Oftober

anstehenden Terminen, von benen ber letzte peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und bie Raufbebingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Jugleich werden alle etwanigen undekannten Gläubiger, welche an die gebachte Mühle nebst Jubehdr irgend einen Realanspruch zu haben vermeinen, hiermit aufgesordert, spätestens in dem letzten peremtorischen Termine ihre Ansprüche gehdrig anzumelden und die Richtigkeit derselben nachzuweisen, widrigenfalls sie mit denselben werden präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meferit, ben 20. November 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Młyn w Radegoszczu w Międzychodzkim powiecie leżący, młynarzowi Elend należący i sądownie na 4820 tal. 10 sgr. oceniony, nazwany Hammermühle wraz z iednym wiatrakiem i pertynensyami, będzie drogą exekucyi w terminach na

dzień 31. Maia dzień 1. Września dzień 31. Października

tu wyznaczonych, z których ostaini peremtorycznym iest, publicznie naj. więcey daizcemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można. Zarazem zapozywamy téż wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do młyna wspomnionego z iakiegokolwiek zrzodła pretensye realne mieć mniemaią, aby naypóźniey w terminie ostatnim zawitym pretensye swoie należycie podali i rzetelność onychże udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zosta. tą z takowemi z nalożeniem im wieznego milczenia, wyłuszczeni.

Międyrzecz, d. 20. Listop. 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Subhastationspatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wresschener Kreise belegene, den Notar Leonshard Dobielinskischen Cheleuten zugehbrige adliche Gut Vial zuch enchst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe vom 18. November 1833 auf 13,501 Athl. 5 Sgr. 5 Pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubisger Schulden wegen öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 25. Juni c., ben 26. September c., und der letzte peremtorische Termin auf den 2. Januar 1835,

um 9 Uhr Morgens vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor Bötticher in unserm Geschäftslofale hieselbst anberaumt. Beschtäsigen Käufern werden diese Termine mit dem Bedeuten bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothewendig machen, und daß die Taxe und die Kausbedingungen zu jeder Zeit in unseren Registratur eingesehen werden können.

Gleichzeitig werden die, ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger, als:

a) bie Kinder und Enkel ber Marianna verehelichten v. Wonciechowska gebornen v. Goleska, namentlich: Patent subhastacyiny. Wieś Białężyce z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim położona, do
małżonków Dobielińskich należąca,
która podług sądowéy taxy z dnia 18.
Listopada 1833 na 13,501 Tal. 5 sgr.
5 fen. oszacowaną została, ma bydź
na wniosek realnych wierzycieli z
powodu długów naywięcey podaiącym drogą publiczney licytacyi sprzedaną.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 25. Gzerwca r. b., dzień 26. Września r. b., ostatni termin zawity na

dzień 2. Stycznia 1835. r., zrana o godzinie 3. w sali posiedzeń naszych przed W. Bötticher Assessorem S. Z., o których to terminach nabywców do posiadania zdatnych z tem oświadczeniem uwiadomia się, że w ostatnim terminie wieś ta naywięcey podaiącemu przyderzoną zostanie, i na licyta poźniey nadeyść mogące żaden wzgląd mianym bydź nie ma, ieżeliby do tego prawne nie zachodziły przyczyny, tudzież, iż taxa i warunki nabycia każdego czasu w Registraturze naszey Przeyrzane bydź megą.

Równoczesnie zapozywa się ninieyszém publicznie wszystkich realnych z pobytu swego ieszcze niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) dzieci i wnuków Maryanny z Goleskich Woyciechowskiey, mianowicie:

- 29) die Magbalena v. Radwanska, jest beren Erben:
  - r) bie Marianna Plewfiewicz geborne v. Nabwanska,
  - 2) die Luife v. Rabwansta,
- bb) die Barbara verehelichte v. Gofcinska geborne v. Wonciechowska und beren Kinder:
  - 1) Joseph und } v. Goscinski,
- cc) die Theresia verebelichte v. Smien= foweffa geborne v. Bonciechowefa,
- b) die Mathias v. Moraczewsfischen Chelente, und
- a) der Probst Lufas Konupfa, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Warrung, daß im Falle des Ausbleidens dem Meistbiestenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmt-lichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lektern, ohne daß es zu diesem Zweckeder Production der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Gnefen, ben 24. Februar 1834. Ronigl, Preuß. Landgericht.

6) Subhaftationspatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene, dem Grafen Eustachius von Wollowicz zugehörige Gut
Skubarczewo nehst Zubehör, welches
nach der gerichtlichen Taxe auf 19,905
Athle. 10 Sgr. 6 Pf. am 12. November

- aa) Magdalenę z Radwańskich, teraz téyże spadkobierców:
  - Maryannę z Radwańskich Plewkiewiczową,
  - 2) Ludwikę Radwańską,
- bb) Barbarę z Woyciechowskich Gościńską i téyże dzieci:
  - 1) Józefa i Gościńskich, Wawrzyna
- cc) Teressę z Woyciechowskich Smieykowską,
- b) malżonków Moraczewskich i
- e) Bukasza Konupkę proboszcza, dla dopilnowania swych praw w terminach wyznaczonych, z tém ostrzeżeniem, że w razie niestawienia się naywięcey daiącym przyderzenie udzielonem będzie, lecz także po złożeniu sądownem summy szacunkowey wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, a to ostatnich, bez produkowania w tym celu potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Gniezno, d. 24. Lutego 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wieś Skubarczewo z przynależytościami pod jurisdykcyą naszą będąca, w powiecie Mogilińskim położona, Eustachiego Hrabi Wołłowicza własna, która podług taxy sądowéy na 19,905 Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 12. Listopr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und die Bietunge-Termine find auf

den 18. Juli c., den 20. October c., und der peremtorische Termin auf den 21. Januar f.,

por bem herrn Landgerichte-Rath Genert

Morgens um 9 Uhr angefett.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit dem Bedeuten befannt gezimacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen, und daß die Taxe und die Kausbedingungen zu jeder Zeit in unserer Registratur einzgeschen werden können.

Gleichzeitig werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger, als:

· a) ber Frang v. Glinefi,

b) bie Francista v. Pfirofonefa, und

c) Martin Luczynski,

dffentlich hierdurch vorgeladen, ihre Rechte, in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Warnung, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammt=

pada r. z. oszacowana iest, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu drogą publiczney licytacyi ma bydź sprzedaną, i termina do podawania licytów

na dzień 18. Lipca r. b., na dzień 20. Października r. b., a termin zawity

na dzień 21. Stycznia r. pr., przed Sędzią Ziemiańskim W. Geyert zrana o godzinie 9. wyznaczonym iest.

Uzdolnionym nabywcom podają się te termina do wiadomości z tém oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś ta naywięcey dającemu przyderzoną i na plus licita późniey doyść mogące nie ma bydź zważanem, ieżeliby prawne przyczyny tego koniecznym nie robiły, i że taxa i warunki nabycia każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi bydź mogą.

Równoczesnie zapozywa się nie nieyszém publicznie z pobytu swego niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

- a) Franciszek Glinski,
- b) Franciszka Pstrokóńska i
- c) Marcin Luczycki,
  iżby w terminach powyżey wyznaczonych praw swych dopilnowali,
  z tem ostrzeżeniem, że w razie niestawienia się naywięcey daiącemu
  nie tylko przyderzenie udzielonym,
  ale nawet po złożeniu legalnym summy szacunkowey wymazanie wszy-

lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Guefen, ben 24. Februar 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

7) Subhastationspatent. Das im Regierungsbezirk Bromberg Mongrowiezzer Kreises belegene, bem Erbpächter Joseph Schmidt gehörige, im Mai diezses Jahres auf 1972 Athlr. 2 Sgr. 10 Pf. gerichtlich abgeschätzte Erbpachtsvorzwerk Gorzyce, soll in dem auf den 7. November c. um 9 Uhr Morgens vor dem Ober-Appellationsgerichts-Ussels sond ben Ober-Appellationsgerichts-Ussels anderaumten Termine öffentlich weistbiestend verfauft werden, zu welchem Kauf-lustige vorgeladen werden.

Die Tare, ber neueste Sypothetensichein und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen, ben 27. Juni 1834. avein

a meteominade polysee myses

ale namer po wholenly legaltym sing-

my 'sza.uctow's wimesanic wassy

Ronigl. Preuf. Landgericht.

ed Francisch Clinds

stkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, a to ostatnich, bez produkowania w tym celu potrzebne, go instrumentu, nastąpi.

Gniezno, dnia 24. Lutego 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Folwark wieczysto dzierzawny Gorzyce, w obwodzie Regencyi Bydgoskiéy, powiecie Wągrowieckim położony, Józefowi Schmidt należący, w miesiącu Maia r. b. na 1972 Tal. 2 sgr. 10 fen. sądownie oszacowany, ma bydź w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Bötticher Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego, w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, na który chęć kupienia maiących, ninieyszem zapozywa się.

čzny i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Gniezno, dnia 27. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

barrillin dierotelo dell'avad

Mongary nibrates to

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen. ar and Ribler about back as

coewo i Olbina tv po-Dro. 173. Mantag, ben 21. Juli 1834.

8) Subhaffationsparent. Das im Chodziefener Kreife zu Ufzeg Mendorff unter Ro. 72. belegene, bem Chriftophi Chudzinefi zugehörige Freignt! nebft Bus bebor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 9523 Athle. 3 Sgr. 4 Pf. abgeschätzt worben ift, foll auf ben Un= trag eines Glaubigers offentlich an bem Meifibietenden verfauft werden, und Dier Bietunge Termine find aufmerieur salba

girraturze konkiarilut genad go czaben 10. Ceptember Ci, und ber peremtorifche Termin auf densiden 19. Rovember c. Bormittage 9 Uhr vor bem Rammer= Gerichte-Uffeffor Alotich im Landgerichte-Gebaube angesett. Daig 20. p.m.

arana o godziere otév maia lede Befilgfahigere Saufern werben biefer Termine mit der Machricht befannt gemacht, Dag das Grundfluck bem Meifter bietenden zugeschlagen werden follsbinfora cey podaigcemu przybitą, zostanie, fern nicht geschliche Grunde eine Mus: nahnre nothwendig machen.

Die Zare fann in unferer Regiffratur eingesehen merben.

Schneibemuhl, ben 7. April 1834. Ronigl, Preuf. Landgericht.

nod angraidage etamic Patent subhastacyiny. Posiadlość okupma w Uishiey Noweywsi pod Nrem 27. položona, Krysztofowi Chudzińskiemunależąca, wraz z przyleglościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 9525 Tal. 3 sgr. 4 fen. iest oceniona, ma bydź na żądania iednego z wierzycieli publiczniemay więcey podającemu sprzedanay ktorym końcem termina licytacyine narmonow for the all tipe many we

dzień 9. Lipca r. b., dzień to. Września r. b., termin zaś zamity na sad la sala

dzień 12. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Kameralnego Klotzsch w tutey. szym demu sądowym wyznaczone zostaly. The state to the

· Zdolność kupienia maiących uwiadominiony o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięieżeli prawne przyczyny nie będą wymagabiakowego wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzana bydź może.

Pila, dnia 7. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

9) Subhastationspatent. Das im Rrobener Rreife belegene, gerichtlich auf 47,407 Rthir. abgeschätte adliche Gut Golciewto ober Czeffran cum pertinentiis Golejewo und Olbina; woranf Das Lebtagerecht für Die Athanafia geborne bon Mogalinefa verwittwete bon Bronifowsta haftet, foll im Wege ber pothwendigen Gubhaftation in bem auf den 27. September b. J. Bormittons o'Uff in unferem Gefchafte = Lofale anffebenben Termine bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, mas ben befriffahigen Raufluftigen biermit mit bem Bemerken befannt gomacht wird, baf die Tare, beg neufte Supotheken= ichein und Die befondern Raufbedingungen ju jeder Zeit in unferer Roncure-Regiftra= tur eingesehen werden Konnen. sb

Fraustade, den 7. Juli 1834. Königl. Preuß. Landgericht.

to) Bekannemachung. Den 29. f. M. um 9 Uhr werden in unserem ge-wöhnlichen Geschäfts = Lotale circa 20 Centier Makulaturpapier plus keitando verkauft werden offensein & meinem

darren d. urzed Aczessorem

Inowraciany, den 10. Just 1834.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

rze maszey przeprzana bydz doże. Edipolitika Kwiemia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Golejewko czyli Czestran zprzy. leglościami Golejewo i Olbina w powiecie Krobskim leżące i sądownie na 47,407 Tal oszacowane, na których ciąży dożywocie dla Atanazyi z Roglińskich owdowiałey Bronikowskléy, droga koniecznéy subliastacyi. w terminie dnia 27. Wrześniar. bi zrana o godzinie otéy w naszym lokalu sądowym publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, oczem kupienia ochotę maiący, i do posiadania zdolni, z tém nadmienieniem się uwiadomiaią, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna w naszéy Registraturze konkursowey każdego czasu przeyrzanemi bydź mogą.

Wschowa, dnia 7. Lipca 1834.dni Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cerichte-Afficiar Alogica im Sanhar

Obwieszczenie. Dnia 29. p. m. zrana o godzinie otéy maią bydź w naszem zwyklem posiedzeniu Sądowem około 20 centnarów papierów makulatury, naywięcey daiącemu sprzedane.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Sould Proud and derich

Crasside Hores-Courtais Care Money toda Concentury Arces

cately i'va du' u'to, m a dia zabany san nwee L'ub itenessione anoun costal, Pomer, dained, Lipcaretr. Harholds out will

gung der Stadt von Strafentoth, vom 15. September d. J. ab, auf 1 Sabr, foll dem Mindeftfordernden überlaffen werden, a de water of sicolowant

Unternehmungsgeeignete werden daber eingeladen, fich am 4. August b. 3. Pormittage um 10 Uhr im hiefigen rath= bauslichen Geffiond = Saale einzufinden, wo die Minus-Licitation abgehalten wersie oddalil, eneby sie drimind

Die Bedingungen fur biefe Unternehmung tonnen bis babin in unferer Regis fratur mabrend ber Umteffunden eingefeben werden. by liwite overle of sn

Pofen, den 10, Juli 1834. and hosting confidence

Der Magistrat.

11) Bekannemachung. Die Reinis Obwieszczenie. Czyszczenie ulic miasta z błota ma bydź na rok ieden, mniey żądaiącemu, poczynaiąc od dnia 15. Września r. b. wypuszczone.

> Zdolność do wydzierzawienia posiadaiących wzywa się ninieyszem, iżby w dniu A. Sierpniar, b. przed południem o godzinie 1 otéy tu w Ratuszu w izbie sessyonalnéy zgromadzić raczyli się, gdzie licytacya odbywać się ma.

> Warunki tyczące się tego czyszczenia, wśród godziń służbowych w Registraturze naszey zawczasu przeyrzane bydź mogą. dieg us igo na

Poznań, dnia 10, Lipca 1834. Magistrat.

The relation of the

12) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen Landge= richte follen in termino ben 28. Juli c. Yormittags um It Uhr in Sebgin bei But 100 Stud Schaafe bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben.

Posen, ben 14. Juli 1834. Poznań, dnia 14. Lipca 1834.

Der Referendarius Großheim.

Obwieszczenie. Podług zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego na terminie dnia 28. Lipca r. b. przed południem o godzinie 11téy w Sędzinie pod Bukiem 100 sztuk owiec publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zapłata sprzedane być

Referendaryusz Grossheim,

13) Boiftalcitation. Die Therefia verehelichte Trzebuchowsta geborne Gzye= mansfa flagt gegen ihren Chemann wegen boslicher Berlaffung, und hat ange= tragen, ihr die Erlaubniß gur anderweis tigen Berehelichung gu ertheilen. Bir fordern bemnach hiermit auf ben Thomas Trebuchowski, welcher Defonom in Wola bei Gnesen war, und bort bon ber Rta= gerin in: Monate Februar 1825. fich entfernt hat, fpateftens in termino ben 31. October b. 3. im Locale bes hiefigen Consistorii fich ju gestellen, und auf die Rlage zu antworten, widrigen= falls gegen ihn in contumaciam verfah= ren werben mirb.

Gnefen, ben 12. Juli 1834.

Erzbischöfliches = General = Con=

Obwieszczenie. Podług zlecenia

Zapozew edyktalny. Teressa z Szyemańskich Trzebuchowska skarzy przeciw mężowi swemu o złośliwe iéy opuszczenie i wniosła, azeby iév pozwolenie do wstąpienia w inner związki malżeńskie było udzielone. Zapozywamy wiec Tomasza Trzebu. chowskiego, ktory był Ekonomem w Woli pod Gnieznem, i z tamtad w miesiącu Lucym 1825. r. od powódki się oddalił, ażeby się naydaléy w terminie dnia 3 1go Pazdziernika r. b. w tuteyszym lokalu konsystorskim do dania odpowiedzi. na te skarge stawił, gdyż w przeciwnym razie, zaocznie przeciw niemu postapioném bedzie.

Konsytorz Generalny Arcy-Biskupi.

12) Sefonding of see

r4) Ein Lehrling mit nothigen Schulkenntnissen findet in einer Lithographican= stalt ein Unterkommen, wo? ertheilt Auskunft; U. M. Gladisch, Markt No. 59.

15) Ich wohne jest Halboorf No. T eine Treppe hocht in Tolkiemit.

16) Obwieszczenie. Niżey podpisany uwiadomia Szanowną Publiczność, iako iuż od roku 1820 exystuiący "ogród z kręgielnią" przy Tereskach pod Nro. 274. w ulicy Podgórney, który po urządzeniu gostownem przezemnie naięty i na dniu 15. m. b. dla zabawy Szanowey Publiczności otworzonym został. Poznań, dnia 20. Lipca 1834. Machold, cukiernik.